## Geset : Sammlung

rodagials narrow in the state offir die

Roniglichen Prenßischen Staaten.

## No. 23.

(No. 1489.) Allerhochste Rabinetsorder vom 3ten November 1833., erläuternde Bestimmungen in Bezug auf die funftige Erganzungsweise ber Truppen enthaltenb.

Die Erfahrung der letzten Jahre, wo die außern Verhältnisse es nothwendig machten, einen großen Theil der Truppen auf die Kriegsstärfe zu bringen, hat gezeigt, daß bei dem Friedens-Etat, welchen die Finanzfräfte des Staats gestatten, die Ergänzung in der Kriegsreserve und Landwehr nicht in dem Maaße erfolgen kann, als es das Bedürsniß der Truppen erheischt. Um diesem sür die Sicherheit des Vaterlandes so wichtigen Uebelstande gehörig zu begegnen und da durch die Art, wie das Gesetz vom Iten September 1814. bisher ausgewendet worden, eine große Ungleichheit in der Ersüllung der allgemeinen Vienstpssicht stattgefunden hat, so bestimme Ich auf Ihren Vericht vom 22sten v. M. hiermit Kolgendes:

1) Da nach dem unzweideutigen Sinne des Gesetzes vom Iten September 1814. seder Dienstpsichtige 5 Jahre im stehenden Heere und in der Ariegsreserve und 7 Jahre in der Landwehr des ersten Ausgebots dienen soll, und nach §. 9. Densenigen, welche vor dem vollendeten When Lebensschre in den Kriegsdienst treten, nachgegeben ist, um eben so viele Jahre früher aus senen Verpsichtungen wieder herauszutreten; so solgt daraus, daß Diesenigen, welche nach dem vollendeten When Lebenssahre in den Kriegsdienst treten, auch nur um eben so viele Jahre später aus senen

Berpflichtungen wieder heraustreten konnen.

2) Unteroffiziere, Spielleute und Gemeine, welche nach §. 1. wegen unversschuldeten verspäteten Eintritts in den Militairdienst noch über das vollsendete 32ste Lebenssahr hinaus im ersten Aufgebot der Landwehr verbleisben müssen, sollen zur Friedenszeit vom zurückgelegten 32sten Lebenssahre ab nicht mehr mit dem ersten Aufgebot zu großen Uehungen herangezogen werden, sondern nur zur Ergänzung ihres Truppentheils bei ausbrechendem Kriege verbleiben.

3) Dagegen hort die Verpflichtung zum zweiten Aufgebot der Landwehr mit Jahrgang 1833. (No. 1489.) dem zurückgelegten 39sten Lebenssahre allgemein auf. Davon ausgenommen - sind nur solche Leute, welche ausgetreten gewesen sind, oder sich sonst dem Dienste böswillig entzogen hatten, indem diese auch im zweiten Aufgebot ihrer Dienstpssicht vollständig während 7 Jahre zu genügen haben.

of 20, m. 28, 51 9.7. 200 52 20g 1. 4) Dienstpslichtige, welche nach der Ersaß Instruktion vom 30sten Juni 1817. als alleinige Ernährer ihrer Familien, auf Ein Jahr und nach Besinden der Umstände wiederholt zurückgestellt werden, sollen künstig nach dreimaliger Zurückstellung in gewöhnlichen Friedensverhältnissen gar nicht mehr zur Aushebung, weder für das stehende Heer noch zur Ergänzung der Kriegsreserve oder Landwehr herangezogen, vielmehr nur noch der allgemeinen Ersaszeserve, zur Benusung für den Fall eines Krieges oder einer Mobilmachung der Armee nach Maaßgabe des alsdann stattsindenden Bedürfnisses, überwiesen werden.

5) Dienstpslichtige, welche wegen Körperschwäche dreimal zurückgestellt sind, sollen in Friedenszeiten nicht mehr zur Ergänzung des Dienststandes bei den Fahnen eingezogen werden, sondern zur Ergänzung der Kriegsreserve dienen, wenn sie späterhin, und zwar die zum vollendeten 25sten Lebenszchre felddienstbrauchbar werden möchten. Tritt ihre Dienstschigkeit aber erst nach dem zurückgelegten 25sten Lebenssahre ein, so fallen sie gleich den §. 4. genannten Individuen der allgemeinen Ersakreserve zur Benukung für

den Fall eines Krieges oder einer Mobilmachung zu.

6) Die obigen Bestimmungen finden auf Diesenigen, welche bei beren Bekanntmachung schon aus dem ersten Aufgebot der Landwehr ausgeschieden

waren, feine Anwendung.

7) Die Militair Dienstzeit soll überall erst von dem Tage des wirklichen Eintritts bei den Fahnen gerechnet, und daher diejenige Zeit, welche die Mannschaften nach erfolgter Aushebung noch in heimathlichen Verhältniffen zubringen, nicht zur Dienstzeit gezogen werden.

Ich trage Ihnen auf, diese Verordnung durch die Gesetz-Sammlung zur allgemeinen Kenntniß zu bringen und darnach die betreffenden Behörden mit weiterer

Instruktion zu versehen.

Berlin, den 3ten November 1833.

## Friedrich Wilhelm.

An die Staatsminister Frh. v. Brenn und den General-Lieutenant v. Wigleben.

(No. 1490.) Auszug aus der Allerhöchsten Kabinetsorder vom 26sten Rovember 1833., wegen Verleihung der revidirten Städteordnung vom 17ten Marz 1831. an die Stadt Bielefeld.

Uuf Ihren Bericht vom sten d. M. will Ich nach Ihrem Antrage der Stadt Bielefeld, dem Ansuchen der Stadtbehorde gemäß, die revidirte Städtes Ordnung vom 17ten März 1831. verleihen u. s. w.

Berlin, den 26sten November 1833.

Friedrich Wilhelm.

Un den Staatsminister Frh. v. Brenn.

(No. 1491.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 11ten Dezember 1833., betreffend die Bestratiung berjenigen Handlungen, wodurch die gerichtliche Pfandung beweglicher Sachen in den Rheinprovinzen vereitelt wird.

Uns dem Berichte der Justizminister habe Ich ersehen, daß es in der Rhein-Proving einer geseglichen Bestimmung gegen die strafbaren Handlungen bedarf, durch welche die gerichtlichen Pfandungen beweglicher Sachen vereitelt werden, indem der Artifel 600. der burgerlichen Prozefordnung fur den Gall, wenn gepfandete bewegliche Sachen der Beschlagnahme entzogen werden, auf das Straf-Gesekbuch verweiset und dieses keine erschopfende Strafbestimmung darüber ent= Ich setze baher nach dem Antrage der Justizminister fest: daß der von bem Gerichtsvollzieher bestellte Huter, wenn er selbst gepfandete, bewegliche Sachen, oder auf dem Halme stehende Fruchte der Beschlagnahme entzieht, oder, daß es von Andern geschehe, gestattet, mit Gefängniß von einem Monat bis zu zwei Jahren bestraft, diefelbe Strafe auch wider den Gepfandeten, deffen Che Gatten und Verwandte oder Verschwägerte in auf= und absteigender Linie, wenn fie sich des obgedachten Vergehens schuldig machen, ohne Unterschied, ob sie zu Hutern bestellt worden, oder nicht, erkannt werden, gegen andere Personen aber die Strafe des Diebstahls eintreten soll. Das Staatsministerium hat diese Bestimmung durch die Gesetz Sammlung bekannt zu machen.

Berlin, den 11ten Dezember 1833.

Friedrich Wilhelm.

An das Staatsministerium!..

| Sei Mais offigralfo follow way show water Jupecolo Depose with all Supposings                                                                                                                             | this is an all a july in to Heavilian gubrafum Galifon ?              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| quifel hoyse fait van, at just vant aufflicates a sten alifeties and de Majollalus des rece                                                                                                               | wyspindrene. Intercome, his truminging No Gustoff a shed fuften mit   |
| as wracifes surrend pair on application in with Junearal interpret popularies of faller, energy                                                                                                           | for News Queward Except the Chapter it Junton Pain fagen if Chin joil |
| that warm from the theory with non good go field                                                                                                                                                          | Next Preside the Renter of the State of the Burilionen series -       |
| 1) I for our vin dimper ornaries mali                                                                                                                                                                     | grapifet much a havin Opolalucato. Rall finder (of D.O. v. 18 ga      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
| Lordinity Johns Light du Lugaripain Pollice as ako unecan.                                                                                                                                                | Their wing alune were fallen ing Toplingt in Sapar in Map.            |
| The second can distant Redwill Protokal Through Charles Wille Strange Fresh of kinds Childe William Strange Fresh of kinds go i Wrolfer Villam Children Gullaguer fuch Koffen Villam Children fuch Koffen | Carl Salue Salue Jally                                                |
| 100 /05 22/ 15/15/14/ 19/05/24/ 15/16/24/ 15/16/24/ 15/16/24/ 15/16/24/ 16/16/24/                                                                                                                         | 1 0 14 14 15 We 48 14                                                 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
| and in angles due hopen fal the hipsy who hips kin English to a ungalow galling or                                                                                                                        | . getife lesting selection face point datage come for forgon lif      |
| siculty funt.                                                                                                                                                                                             |                                                                       |